# Churner Workenblatt.

M. 152.

Freitag, den 27. September.

1867

### Unseren geehrten Abonnenten

bie ergebene Unzeige, baß mit Enbe biefes Monats bas "Thorner Bochenblatt" zu erscheinen aufhören wird und an feine Stelle ein Tagesblatt, bie

# "Thorner Zeitung"

tritt.

Ueber die Tenben; und ben Inhalt berfelben bemerfen wir hier nur furg, daß fie bieliberale Richtung vertreten und außer ben Mittheilungen, welche alle politischen Tagesblätter bringen, Korrespondenzen aus ber Proving Preußen und Pofen, sowie täglich politische und fommerzielle, telegraphische Mittheilun= gen enthalten wird.

Der Abonnements-Preis für Einheimifche beträgt 25 Sgr.; für Auswärtige bei ben Königlichen Post Anstalten 1 Thaler.

Um die gutige Unterftutung ihres neuen Blattes, mit welchem fie gunachft einem thatsächlichen Bedürfniß bes hiefigen Plates wie feines hinterlandes zu entfpreden hofft, bittet ergebenft

### die Redaktion.

n. Ein Tag in Bromberg. Es war ein prächtiger Septembermorgen der am letten Sonntage Ihren Berichterstatter früh um 6 Uhr gerade um die Zeit begrüßte, als er muntern Schrittes das Seeglerthor paffirte. Schon stand der feurig glänzende Ball der Morgensonne boch am Himmel, wie mit fräftigen Sehnen theilten ihre Strahlen die über der Erde noch lagernden Rebel und fielen prachtvoll schillbernd auf ben glatten Spiegel bes mächtigen Weichselftromes. Rur einen Blick konnte ich noch auf die herrliche Land= ichaft werfen, die jenfeits des Stromes fich ausbreitet, als ich plötlich ziemlich umfonft baran erinnert wurde, daß die Schönheit des Jenfeits nur fäuflich fei und hin war meine ganze schöne Stimmung. Bitterfeit im herzen, bezahlte ich — als wie ein Handelsmann des Mittelalters dem höflich ihn auflauernden Raub= rittern seinen Boll entrichten mußte -Sechser und ftolperte nun über die hölzerne Brücke, mir hierbei noch ein Baar Sohlen zerreißend. 3ch ver= suchte mich zu tröften und citirte mir wiederholt die letten Strophen eines geiftreichen Kouplets, worin es heißt: "Bezahle deinen Sechser und mach' dir Nichts d'rans!" — aber vergebens; erft als ich mich dabei ertapte, wie ich über gewiffe Berordnungen einer von Gott eingesetzten Obrigkeit Gedanken machte - lieber wollte ich noch einmal die Brückensteuer bezahlen, als mich bei jenen Gedanken von der Themis oder einem threr lieben Kinder überrascht zu wissen. Es lebe die Brüdenfteuer, benn fie ift beffer als bie Gedanken= steuer und darum auch: "Bezahle beinen Sechser und mach' dir Nichts d'raus!"

#### Rordbeutider Reichstag.

7. Situng am 24. September.

3mei nene Gefegentwürfe sind durch den Bundesfanzler an das Präsidium gelangt, betressend die Berpstlichtung zum Kriegsdienst und die Nationalisät der Handelsschiffe. Nach dem Druck derselben wird über dendässchienst und die Nationalisät der Handelsschiffe. Nach dem Druck derselben wird über ihre geschäftliche Behandlung entschieden werden. Ueber die Borlage, betressend Borberathung im Plemum, über den beute eingebrackten Gesetsentwurf des Abg. Laster, betressend die Ausbedung der Inskeesschift durch des Abgeordusten Schulze, betressend die Ausbedung der Inskeeschieden Schulze, betressend die Ausbedung der Inskeeschieden Schulze, betressend die Ausbedung der Roalistionsvervotes, Borberathung im Hause. Die Rechte bleibt mit ihrem Antrage auf Einsetzung einer besonderen Kommission in der Minorität). Ferner hat sich beute die aus 28 Mitgliedern bestebende Betitionsfommission unter dem Borütze des Abg. Becker (Osdenburg) und des Fürssen Solms als seines Stellvertreters konstituirt; Schriftsührer ist der Abg. v. Sendemburg und des Fürssen Solms als seines Stellvertreters konstituirt; Schriftsührer ist der Abg. v. Sendemburg und des Fürssen Solms als seines Stellvertreters konstituirt; Schriftsührer ist der Abg. v. Sendemburg und des Fürssen Schniftervereins auf zur Einrichtung eines Assessauer Künflervereins auf zur Einrichtung eines Assessauer Künflervereins auf zur Einrichtung eines Assessauer Künfler u. s. w. zu zuhssen. Ueber die ersten sauf zur Einrichtung eines Assessauer Stellwertreten, aus vom Borredner angeregten Irrthum entgegenzutreten, als ob Luremburg losgerissen wäre von Deutschland seit Begründung der nordbentschen Bertassung. Das ist nicht richtig. Luremburg besindet sich aber nicht wahr, das Eugemburg nun von Deutschlen der fich noch ganz in dersessen des stellverze Etellung zehren der Gert Borredner min das Bertangen ausgesprochen hat, das wir wegen der Luremburger Frage einen Krieg hätten ansangen sollen, so sehrhahpes einen Krieg hätten ansangen sollen, so sehr der ke

Sehr bald hatte ich den Bahnhof erreicht und das laute Leben und Treiben war mir jetzt doppelt ange= nehm. Leider schien es, als sollte mir beute Alles vergällt werden, denn ich sah mich um: wo sind die Turner? Etwa 10 Mann hatten fich verpflichtet zum Turnfest nach Bromberg zu reisen und nnn sah ich mich allein, — doch nein! eben löste ich verdrießlich ein Tagesbillet, als frisch und frei noch eben angelangte 2 Turner hinzusprangen und 3 Mann hoch brauften wir nnn bald mit dem Zuge unfrem Ziele zu.

Ich will hierbei bemerken, daß das Berhältniß der 10 Angemeldeten zu den 3 Reisenden durchaus fein schlechtes ift: an dem letzten Schautnrnen betheiligten fich von 96 Turnern nur 7 -- 3hr Thorner, was wollt Ihr noch mehr? sic!

Nach einer zweistündigen an sich selbst langweiligen und nur durch muntere Laune verfürzten Fahrt lang= ten wir kurz vor 9 Uhr in Bromberg an. Da wir fehr leichtes Gepäck hatten, schlugen wir uns ohne Aufenthalt durch die Bahnhoffraume hindurch, er= reichten ben auf der Stadtseite liegenden schienenfreien Plat, wo die Droschen der Passagiere harren; und ob= gleich man in Bromberg feine 8 und 14 Sgr. = Preise fennt, zogen wir es bennoch vor, ben ziemlich weiten Weg nach der Stadt zu Fuß zurückzulegen Wir bat= ten dabei die beste Belegenheit, uns von dem gewalti= gen Aufschwung ber Stadt Bromberg zu überzeugen und nebenher auch ihren öffentlichen Lokalen unferen Tribut zu zollen; ein frischer bairisch-bieriger Frühschoppen fräftigte uns, um Bormittags noch die Schleu-

ziemlich isotirt da; und besindet sich durchaus im Widerspruch mit einem andern Vorredner, der die Adresse deshalb bekänpt hat, weil sie die Sicherheit des Frusbens beeinträchtigen könnte. Er winsicht einen Krieg gesührt sit einen geringeren Gegenstand als der ist, welcher durch die Adresse gewahrt werden soll. Er wolkte die Nation in einen Krieg geststrat sehen um eines Garnisonrechts willen, das wir nicht einmal als zweisellses Recht ansehen konnten; ein Necht, das erslossen war mit Anslössung des Bundes nud das gegen den Willen des Sonweräns nicht sortgesührt werden konnten. Wenn wir es deshald vermeiden, die Frage dis auf das Aeuserste zu treiben, so verdient der König von Preußen noch den Dank der deutschen Nation, das er der naheliegenden Versindung, sein siegreiches Heat. Die deutschen Firsten haben die Gewohnheit. ihre Heere selft in den Krieg zu führen und zu leiten, Sie kennen die Gesahren und Leiden des Krieges und ziemlich ifolirt da; und befindet fich burchaus im Bihat. Die deutschen Fürsten haben die Gewohnheit ihre Heeve selft in den Krieg zu sühren und zu leiten, Sie kennen die Gefahren und Leiden des Krieges und sehen die Gefahren und Leiden des Krieges und sehen in das brechende Auge des sterbenden Kriegers; das würden sie aber nicht mit rubigem Gewissen kriegen können, wenn sie sich sagen müßten, daß der Krieg mit Ehren zu verneiden gewesen wäre. Diese väterlich monarchische Regung war es denn auch, welche den König von Preußen dewog, der Luremburger Frage wegen, wodurch nicht unsere Unabhängigkeit bedrobt und kein zweiselloses Recht aufgegeben wurde, nicht Tausende von Menschen auf dem Schlachtselde zu opfern; diese Berantwortung, welche vielleicht der Gerre Redner und seine Gesinnungsgenossen tragen zu sönnen meinen, glaubte er nicht übernehmen zu sönnen. Dazu kommt, daß ein vollständiger Ersaß für den Berlust dies Neutralistrung des Gebiets und die hierfür gegebene Garantie gewährt worden ist, was den Werth der Kestung durchaus erset.

— Ueber die nordscheswigschen Frage äußerte sich Graf v. Bismarch solgendermaßen.

Ich was den Berrichasst Deutscher über widersschaft, aber ein Zusammenleben Deutscher über widersschaft, aber ein Busammenleben Deutscher in demselben Gemeinwesen mit solchen Nationen, die darnach streden, sich von diesem Gemeiuwesen abzuschen, nicht für nütztlich; mitunter aber ist es nothwendig. In Polen ist sen und andere schöne Vartione der Stadt ausschied und

fen und andere fcone Partien der Stadt auf= und heimzusuchen.

Gegen Mittag begaben wir uns nach dem alten Schützenhaufe, wo das Turnfest stattfinden follte; wir fanden bier luftiges Leben vor. Die Borftandsmitglie= ber und andere Turner - alles in Blousen teten felbst mader, um ihr Werk bis zur dritten Nachmittagsftunde zu vollenden. Wir meldeten uns furg "zur Stelle" und wurden mit Berglichkeit begrüßt.

Als wir uns um die genannte Zeit wieder einfan= den, waren wir in der That überrascht, die Ausstat= tung des Saales und das Arrangement der Geräthe - es follte im Freien geturnt werden - fo vollendet anzutreffen.

Geschmadvolle Guirlanden zogen sich längst der Gallerien und der Pfeiler bin und in dem faftigen Grün nahmen fich die Turn-Embleme, wie die Fahnen ganz reizend aus.

In der kleineren Hälfte des Saales war in einem mächtigen Sufeisen die Tafel aufgestellt, um die Turner und ihre Angehörigen auch am Abend zu vereini= gen, mahrend die größere Salfte für den das Fest beschließenden Tanz entsprechend hergerichtet war. Durch das Hauptportal des Saales gelangt man auf die grüne Wiese, wo das Turnen vor sich gehen sollte.

Ein zahlreiches Bublifum — inshesondere ein fchoner Damenflor — hatte sich eingefunden, als um 4 Uhr unter Musikbegleitung Die Uebungen begannen. Die Turner, die durch mehr als 50 Mann aus den Alters= flaffen von 20-60 Jahren vertreten waren, theilten fich in 3 starte Riegen und turnten nun je an zwei es nothwendig, wie ein Blick auf die Karte zeigt, und bei der Keuntniß der Geschichte, die ich bei dem Herrn Vorausselsen darf, wird die heutige Karte für ihn durchsichtig sein und die Grenzen der alten Republik Polen wohl durchseinen lassen. Die Schwiezrigkeit liegt für uns nicht in der Cession von Dänen, die dänisch sein wollen, an Dänemark daß wir ablehnen wollen Dänemarck zu geben was dänisch sit, sondern in der Mischung der Bevösserung, daß wir Dänen nicht an Dänemark zurückgeben können, ohne Deutsche mit zurückzugeben. Bodnten sämmtliche Dänen auf einem Fleck an der Grenze und sämmtliche Deutsche mit zurückzugeben. Bobnten sämmtliche Deutsche diesseits, so würde ich es für eine thörichte Bolitik halten, diese Sache nicht mit einem Strick zu lösen und den Distrikt an Dänemark zurückzugeben. Ich halte es für eine einsache Folge derselben Rolitik, die wir in Deutschland befolgen. Sie gegen die Bolen zu besolgen, ist unmöglich nach der geschichtlichen Entwickelung unseres Staates. Aus den mit Bathos erhobenen Borwurf gegen Preußen antworte ich, daß die Schleswig-Holsteiner durch ihre uhnaftischen Intriguen selbst schuldig sind; sie waren nicht vor allem Deutsche, sondern ihr Bartikularismus war ihnen wichtiger. Dasür abzurechnen wird sich eine andere Gelegenbeit sinden (Beisall).

— Bei der Abstimmung wird der Antrag auf motivirte Tagesordnung abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wird das Amendement Reichensperger. Die Adresse zu der Flötzt wird sodan in namentlicher Abstimmung mit 157 gegen 58 Stimmen angenommen. Der Krässident erstärt, daß er die Entschließung Se. Majestät über Zeit und Drt des Empfanges der Deputation zur Ueberreichung der Abresse einhoben werde.

8. Sitzung am 25. September.

8. Sigung am 25. September.

8. Sisung am 25. September.

— Der Reichstag beschäftigte sich in seiner heutigen Sitzung mit Wahlprüfungen. Gegen die Wahl des Abg. Stavenhagen (Kandow) war ein Protest eingelausen, der sich unter anderm darauf ktütze, daß er als Kandidat eine Erklärung über die Tabakssteuerfrage verössentlicht habe, in welcher er sich auf seine amtliche Kenntniß und seine amtliche Pflicht beruft, für die Interessen des Kreises zu sorgen, in welchem er zugleich Landrath und Kandidat war. — Die Abtheilung, für welche der Abg. Harnier berichtete, fand die Erklärung unpassen, sah darin aber keinen Nichtigkeitsgrund und beantragte Gültigkeit der Wahl und Abgaabe des Brotestes, der medrere Unregelmäßigkeiten gabe des Protestes, der mehrere Unregelmäßigkeiten rügte, an den Bundeskanzler. Der Reichstag beschloß ohne Diskussion dem Antrage gemäß.

#### Politische Mundschau.

#### Deutschland.

Berlin. Weihbischof Eberhard in Trier wurde am 20. d. als Bischof von Trier präconisirt.

#### Provinzielles.

Danzig. Daß die Erwerbsverhältnisse in diesem Jahre schlecht sind, wird übrigens nicht nur durch den Aussall an der Mahl= und Schlachtsteuer bewiesen, wir haben auch noch andere fast untrügliche Zeichen dafür: unser Urmen-Etat ist bereits wieder weit über 100,000 Thir. hinausgewachsen, und die unseligen 100,000 Thir. hinausgewachsen, und die unseligen Messersteer unserer Arbeiter sind minder au der Tagesordnung als sonst, weil d.r geringe Berdienst die Trunksucht und den Uebermuth beschränkt. Im politischen Leben ist seit der Wahl wieder Alles still

Geräthen, die nach einer halben Stunde gewechselt wurden. Sämmtliche Uebungen wurden in mufterhaf= ter Ordnung ausgeführt und namentlich die sogenannte Alterbriege leiftete hierin das nur Möglichste. Auf bas Riegenturnen, bas etwa eine Stunde dauerte, folg= ten die Freinbungen, geleitet von dem Turnwart Dr. Rleinert. Hierbei zeigte fich erft recht, wie wohlthätig das Turnen auf den Körper einwirkt: die alten Berren erschienen so geschmeidig, wie die Jüngeren und gerade beshalb klappten — wenn dieser Ausdruck gestattet ift - die Uebungen vortrefflich und die stattli= chen Reihen der Turner gewährten dabei den besten Unblick. Die Freinbungen endeten mit dem Schlan= genlauf, der ebenfalls präcife ausgeführt wurde.

Rach einer kurzen Paufe begann bas Rürturnen: zuerst am Red, dann am Gretlin, Barren, Ringen und Streckschautel. Es ift hier nicht ber Ort, um ber Uebungen weitere Erwähnung zu thun; ich beschränke mich darauf, Ihnen zu fagen, daß wir Thorner wahr= haft staunenswerthe Leistungen von den Brombergern ausführen sahen und daß wir am Schluffe des Tur= nens nur den innigsten Wunsch hatten: auch in unse= rer Stadt möge man endlich aus der schläfrigen Rube erwachen und - die Bromberger sich zum Muster neh= mend - mit neuen Kräften ernstlich zu dem Ansbau bes Turnwesens unfrer Stadt ichreiten.

Rad dem Turnen vereinigte - wie oben ange= deutet - ein gemeinsames Mabl, dem der Tang folgte, Die Bromberger; wir verließen fie nur ungern, rufen ihnen dafür beute aus vollem Bergen gu:

Gut Beil, Euch maderen Turnern!

geworden und selbst der hoffnungsvolle "Reform-Verein" hüllt sich in undurchdringliches Schweigen. Desto bestiger ist mit einem Male die Agitation auf communalem Gebiete erwacht. Große Reformen kosten immer viel Geld: da bei und das Reformbedürfniß ein sehr großes ist, so ist auch der Communalsäckel steuern über Bord geworsen und neuerdings auch die Haften und Stromgelder auf die Häste ermäßigt sind. Wan hat daher die Communalsteuer um ca. 6000 Thr. erhöht und den Rest von 11,000 Thrn. den Hausdessitzern durch Zuschlag zur Gedäudesteuer auferlegt. Sie ließen es ohne Laut geschehen, nachdem aber die Beschlüsse von den Stadtverordneten gesaßt sind, stemennen sie sich mit Kopf und Kragen dagegen. "An die Regierung! vorlestiren, beschweren!" schrieben, brüllten und polterten sie in einer a. 24. absgehaltenen, fehr zahlreichen Versammlung. Was würde die Welten, brüllten und polterten sie in einer a. 24. absgehaltenen, sehr zahlreichen Versammlung. Was würde die Welten wohl für einen Begriff von der liberalen Bürgerschaft Danzig betommen haben, hätten sene Schreier ihren Willen durchgesett? Zum Glicke blieben sie in der Minderbeit, denn die Majorität war nicht geneigt, senes Schiedsrichteramt in die Angelegenheiten der freien Selbstverwaltung dineinzutragen, und begnügte sich einstweilen mit einer Borstellung an die Communalbehörden.

Tilsit, den 21. September. Der gegenwärtige Verdwach besetzt, dennoch blied ein bedeutender Umsat demerschaft, zeigt einen ungewöhnlichen Berlauf. Der Marktplat war heute und mehr noch gestern äußerstschwundert Pferde schon vor der Stadt, wie öster auch in biesigen Stallungen ausgesauft wurden. Unter den zahlreichen Käusern tras man etwa 100 Auswärtige, vielsach aus entsernten Provinzen, die sämmtlich nicht allein Luruspferde, sondern auch Gebrauchspferde zu Preisen von 60 bis 120 Thlr. begehrten.

#### Berichiedenes.

— Italienische Heiraths Mäkler. In Genua giebt es wirkliche Heiraths Mäkler, die ihre Notizdücher mit Namen heirathskähiger Mädden aus den verschiedensten Elassen, mit Bemerkungen über deren Figur, persönliche Neize, Bermögens und andere Berbätnisse notirt haben. Diese Mäkker geben umber, und knüpfen Berbindungen an, in derselben geschäftlichen Weize, wie wenn sie Waare zu verkaufen hätten. Sind ihre Bemühungen erfolgreich, so erhalten sie 2 dis 3 Brocent von der Mitgikt. Die Heirathen in Genua entsteben daher sehr einkach durch Geschäftstealen auchtseben daher sehr einkach durch Geschäftstealenungen, die gewöhnlich von den Eltern oder Berwandten, welche oft die Contracte abschließen, bevor die Veressenden sich einander gesehen habeu, ausgehen: und nur nachdem Alles in Ordnung gedrachtst, wird, wenige Tage vor der Bermählungs Eeremonie, der zukünftige Chemann seiner Lebensgefährtin vorgestellt. Sollte er an ihren Sitten oder an ihrer vorgestellt. Sollte er an ihren Sitten oder an ihrer Erscheinung etwas auszusetzen haben, kann er den Cou-tract annulliren, mit der Bedingung, die Mäkler-uud sonfrige Kosten zu bezahlen.
— Ein Buch mit lauter einsilbigen Buchstaben. Als

ein Curiosum erwähnen wir eine illustricte Ausgabe des Robinson Crusoe mit nur einstlitzen Worten. Der Sonderling ist natürlich in England und zwar bei G. Koutledge und Sohn in London an's Licht ge=

#### Pofales.

- Schulwesen. Um Mittwoch, d. 25. und Donnerstag, b. 26. hatte die öffentliche Brufung der Schüler und die feierliche Entlassung der Abiturienten des R.

Der Jahresbericht über bas Couljahr von Dichaelis 1866 bis dahin 1867 geht eine hiftorifche Arbeit des herrn Direktor Lehnerdt: "das Schuler - Album des Thorner Gymnafiums" vorauf, über welche wir bereits in n. Bl. referirt

Uns dem Jahresberichte erfeben mir, daß die Befammt. frequenz während des v. Schuljahrs 512 betring. Von diesen find 70 abgegangen und beträgt der gegenwärtige Bestand 442, darunter 334 evangel, 23 kathol. und 85 mosaischer Konfessi n, 284 Einheimische und 158 Auswärtige Das Gymnasium besuchen 288, die Realschule 105, die Vorkasse 49 Schüler. Un der Unftalt mit 14 Rlaffen unterrichteten 22

Die mundliche Abiturienten Brufung hatte a fiatt, zu der sich 5 (3 Gymnasial- und 2 Real) Primaner gemeldet hatten, nämlich die Gymnasial- Primaner Bern-hardt, Rafalski, Bunsch und die Real- Primaner

Bronsch und hirschenger, welche sammtlich das Zeug-niß der Reise erhielten Die Prüsung und Aufnahme neuer Schüler findet im Direktorial-Immer des Gymnalgebaudes am 7., 8. und 9. Oftober cr. ftatt. Das neue Schuljahr beginnt am 10. Dt-

Der her Direktor macht die Eltern der Schüler darauf aufmerffam, daß, falls ein Schüler mahrend der Ferien erfrantt und beim Wiederbeginn der Schule dieselbe noch nicht besuchen fann, dieses ihm vorber schriftlich anzuzeigen ift, wie derselbe gleichzeitig auch im Interesse der Schulordnung den dringenden Wunsch ausspricht, von der Erfraukung eines Schülers, welch: denselben länger als drei Tage am Schulbesuche hindert, nicht erst bei seinem Wiedererscheinen, sondern nach Ablauf zerer drei Tage eine Mittheilung zu erhalten.

Die Kenntnisnahme beider nachfolgenden Mitteilungen

aus dem Jahresbericht durfte von allgemeinem Interffe fein. Mittheilung eines an den Herrn Minister der gestlichen zo Angelegenher en erstatteteten Gntachtens der Medicinal-Abtheilung des Ministeriums darüber, ob in den von Cholera

heimgesuchten Orten bie Schulen ju ichließen feien. Das Gutachten ftellt die Zwedmäßigfeit diefer Magregel entichieben in Abrede. Es heißt in demfelben wortlich wie folgt: "Die Schulen werden von den Schulern, die an der Cholera "Die Schulen werden von den Schulern, die an der Cholera erkrankt sind, selbstredend nicht besucht. Für die Unnahme aber, daß die llebertragung der Cholera von gesunden Perfonen, wenn sie Cholera-Kranken nahe gewesen sind, auf andere Gesunde an einem dritten Ort erfolgen könne, fehlt es an jedem Unhalte. Es liegt auch dafür, daß eine Verbreitung der Cholera irgendwo durch den Schulbesuch befördert worden sei, kein Beispiel vor. Die Schulosale, welche mähren bereiftende Schules auch der worden jei, tein Beilpiel bor. Die Schuldtute, weiche mahrend herrschender Cholera vorschriftemäßig besonders gut gelüstet und rein gehalten werden sollen, sind für die Kinder als Zusluchtsstätten zu betrachten, in denen dieselben wenigstens während der Schulzeit vor der Gesahr der Ansteckung geichüßt bleiben. Die heilf me Wirfung des dauernden Schul-befuchs erftreckt fich aber auch auf das häusliche Leben, ingefahrs detroen. Die hettliche Ertettlich des bausliche Leben, indem die Schularbeiten eine regelmäßige Beschäftigung geben, welche die Schüler in der Bornahme gesundheitsschädlicher Handlungen beschäfter. Die Sewöhnung der Jugend endlich an unweigerliche Erfällung ihrer Pflicht, selbst unter äußerlich erschwerenden Umständen, darf als moralische Kräftigung für ihr ganzes Leben nicht hoch genuz in Anschlag gebracht werden. Der etwaigen Furchtsamseit der Eltern aber wird dusschen Der etwaigen Furchtsamseit der Eltern aber wird dusschen Gedunung getragen."

"Unter Bezugnahme auf eine von dem Königlichen academischen Senat zu Königsberg an die Symnasialdirectoren gerichtete Zuschrift vom 30. April d. I., in wecher auf die Gesahren hingewiesen wird, denen völlig mittellose Abiturienten bei ihrem Ilebergange auf die dortige Universität begegnen, macht das Königliche Provinzial Schul-Collegium insbesondere noch darous aufmerksam, das durch solche Mittellosigkeit die betressenden Studirenden, selbst wenn sie durch Ertheilung von Privat-Unterricht die äußerste Noth überwin-

Ertheilung von Privat-Unterricht die außerste Noth überwinden sollten, dennoch nicht nur in ihrer wissenschaftlichen Ausbildung, sondern auch in der Gewinnung der für ihren dusbildung, sonnoch nicht nur in ihrer wissen anflitigen Ausbildung, fondern auch in der Gewinnung der für ihren fünftigen Beruf erforderlichen geiftigen Selbständigkeit wesentlich behindert werden. Die Directoren sollen in allen Fällen der bezeichneten Art die betreffenden Schüler rechtzeitig vor Beginn der Abgangsprüfung auf das Mistliche ihres Borhabens hinweisen und vor einem unüberlegten Beziehen der Universität auf das Nachdrücklichte warnen."

habens hinweisen und vor einem unuberlegten Beziehen der Universität auf das Nachdrücklichste warnen."

— Vereinswesen. Die deutschen Gen offenschaften haben sich während des Kriegesahres gut gehalten. Die Geschäftsverluste der 532 statistisch behandelten Borschußvereine betragen im I. 1866 insgesammt zwar 49,134 Ehtr.

— eine nicht sowohl an sich beträch liche Höhe bei einer Creditgewährung von 85,000,000 Ehtr., als vielmehr nur veträchtlich für die darin sehr unbedeutenden bisherigen Erschrungen der Borschußvereine; aber auch diese Berluste rühren weit weniger von saulen Schuldnern her, als von Berlusten an Werchpapieren. In diese haben manche Bereine zu erhebliche Summen gesteckt, und mußten es natürlich büßen, als der Krieg die besten und gangdarsten Essexen Betriebstapitals zu dem fremden, geliehenen — einer der wichtigsten Maßstäbe zur Beurtheilung der Solidität der Borschußvereine — hat sogar während des Kriegsjahres 1866 sich gehoben. Während es bei den statistisch behandelten Vereinen im I. 1865 nur 274/10 Procent betrug, waren es 1866 schon 313/10 Procent, und dies ist obendrein die höchste jemals erreichte Stuse. Richt weniger bemerkenswersh erscheines, wie man in den Creditsormen sortscheren weit Bedest es, wie man in den Credifformen fortschreitet. Der Bechfel geminut den einfachen Schul scheinen immer mehr Boden ab; immer mehr Bereine gehen zu dem Credit in laufender Rechnung (Contoorrent) über. Jene 532 Bereine gaben 1866 fortichreitet. Der Bechfet

56,682,581 Thir. 14,890,693 10,070,718

insgesamnt 81,643,992 Thir. Bahrend übrigens von 532 Borichusvereinen Borfduß aus. ver Unwaltschaft in Potsdam statistische Berichte eingegangen sind, haben im 3. 1866, Schulze Deligsch unmentlich befannt, 1047 überhaupt bestanden, und in Wirklichteit also jedenfalls noch eine Anzahl m. hr. Dazu kommen 199 Confumbereine, 187 Rohstoff-, Magazin- und Productiv-Genosenschaften. Wan tann also rund 1600 Genossenschaften also in Architekter unsehnen mehre 105 1100 Wisconschaften die Gesammtziffer annehmen, welche 105—110 Millionen Ehlr. durch ih e Raffen haben laufen sehen, mit 9 Mill. eigenen und 27—28 Mill fremden Capitals arbeiteten, und eine halbe Million Mitglieder zählen. Das heißt, ihr Segen verbreitet sich unmittetbar über mindestens 2—3 Millionen verbreitet sich unmittetbar über mindestens 2—3 Millionen Menichen mehr als den zwanzigsten Theil der Nation. Bas kann sich dieser Bewegung an die Seite stellen? Die Borfchusvereine nehmen steig zu, die Consumvereine noch mehr. Burück aber geht die dritte Gattung der Genossenschaften: 1865 zählte man ihrer 199, 1866 nur noch 187. Das Leben bestätigt also den Sas der Schulze'schen Schule, daß nichts schwieriger durch uführen sei, als der genossenschaftliche Bet ieb von Erwerdszweigen. Im Ichresbericht muß sogner der Untergang einer der bedeutendnen und tüchtigteu Productiogenossenschaftlichen verzeichnet werden, der Genossenschaftlich Broductivgenoffenichaften bergeichnet werden, der Genoffenichaft der Maschinenbauarbeiter in Chemniß, welche viel erspart, ausnehmend billig gekauft hatten, und doch, so bald eine friisiche Zeit eintrat, au der Schwäche ihres Capitals und ihrer technisch commerciellen Einsicht nun traurig zu Grunde

#### Industrie, Sandel und Gefchäfteverfehr.

— Kommerzielles. Eine vor turzer Zeit veröffentlichte Denkschrift des Pande sministeriams enwirft eine sehr lebhafte Schilderung von dem blühenden Zustand und dem Ausschwung, den Handel und Gewerbe in Freußen Zenomwen. hant sehr folgendes Haltum im größten Biderspruch, das die "G. 3." als durchaus verdürgt mittheilt: Bei einer vor Autzem neu begründeten Eisenbahn-Attiengesellschaft waren ungefahr 300 Beamtenftellen (zum Theil mit sehr unbedeutendem Gehalte) zu vergeben. Zu diesen Stellen haben sich mehr als dreitausend Bewerber, darunter etwa 300 Kausteute

Agio des Aussisch-Polnischen Geldes. Colnisch-Papier 181/3 pCt. Ruffisch Papier 181/6 pCt. Rein Courant 21 pCt. Große Courant 10 pCt. Alte Silberrubel 8 pCt. Reue Silberrubel 5—6 pCt. Alte Ropeten 10—12 pCt Reue Ropefen 15 pCt.

#### Umtliche Tages-Rotizen.

Den 26. Sept. Temp. Wärme 5 Grad. Luftdrud 28 Boll 4 Strich. Bafferstand 1 Fuß 9 Boll.

#### Brieffasten.

Eingefandt.

fied.

Die Schwalben und die Storche, Der Staar, die Nachtigall, Die munt're haidelerche, Und wie fie heißen all', -

Sie jogen in die Ferne, Sie zogen fort gen Sud; Run auf dem Erdensterne Bei uns die Flur verblüht.

Es wird icon auf den Baumen Und Strauchern falb das Laub; Bald weht es ohne Saumen Der herbstwind in den Staub. —

Der Leng doch wiederbringet Das grune Rleid ber Flur; Es altert und verjünget Sich emig die Ratur.

Entfteben und Bergeben, Es ift der Lauf der Belt; Im Gangen ift Befteben, Das Gingelne gerfalt.

Doch von des Grabes Staube, Dem Grenzbügel der Beit, Blidt auf des Menschen Glaube Un die Uufterblichfeit.

fir.

1

\*\*

## Inserate.

Bekanntmachung.

Die Stelle eines Polizei-Secretaire mit Behalt von 550 Thir. jährlich ift vacant. Delbungen von civilversorgungsberechtigten Dilitairs werben von uns bis jum 15. f. Mts. angenommen. Befähigungszeugniffe find benfelben bei zufügen.

Thorn, ben 23. September 1867. Der Magistrat.

Ginem geehrten Bublifum bie ergebene Unzeige, baß ich bie Restauration

#### Gambrinus-Halle

bier übernommen habe und jum 1 Oftober er-öffnen werbe. Für gute Speifen und Getrante ist bestens Sorge getragen. Zugleich erlaube ich mir auch auf meinen Mittagstisch zu 5 Sgr. und eine gute Tasse Kaffee, gr. Tasse 2 Sgr., kl. Tasse 11/2 Sgr. aufmertsam zu machen. Wilhelm Groschke.

Den Dittgliedern unferer Bemeinbe zeigen wir hiermit ergebenft an, baß für bie bevorstehen-ben hoben Festage Gipe im Neben-Tempel a 1 Thir. bei bem Borftandemitgliede Grn. Heilfron anzumelden find. Ferner machen wir barauf aufmerksam, daß es nicht gestattet ift an den Fest-tagen Kinder in den Saupttempel mitzubrin-gen, sowie, daß zwei Personen einen Sit benußen.

Der Borftand ber Synagogen . Gemeinde zu Thorn.

Meine gang neu eingerichtete, febr umfang. reiche Mufitalien-Leih-Unftalt empfehle ich allen Freunden der Dlufit. - Abonnenten fonnen jeberzeit unter b. verschied u. vortheilhafteften Bebingungen eintreten. Ferner erlaube mir auf mein reichhalt. Berkaufs:Lager von Musikalien a. allen Gebieten d. Tonkunst aufmerksam zu machen. Novitäten erhalte immer sofort nach Erscheinen. Auswahlfendungen bereitwilligft. Richt E. F. Schwartz

Fenersichere Dachpappen

prima Qualität billigft bei

M. Schirmer.

Frische Wallntiffe bei Borkowski.

erscheint täglich zweimal und wird mit den hier Mittags und Abends abgehenden Zügen und Bosten versandt. Der Abonnementspreis ist wie bisher für hiesige 1 Thlr. 15. Sax., für Auswärtige (incl. Steuer und Bostprovission) 1 Thlr. 20 Sax.

Neber die neuesten Ereignisse der auswärtigen und innern Politik werden wir täglich durch telegraphische Depeschen und driginalcorrespondenzen das Bichtigste sosort mittheilen. Sehr wichtige Anchrichten werden außerdem durch Extrablätter mitgetheilt, deren Bersendung auch nach der Provinz ersolgt. Die sehr wichtigen Verhandlung en des norddeutschen Parlaments werden vollständig und früher als durch die Berliner Zeitungen mitgetheilt.

Bolitische und vollswirthschaftliche Leitartikel, Original = Correspondenzen, Brovinzial= und Local=Nachrichten, tägliche Depeschen von der Berliner Börse und über alle wichtigen politischen Ereignisse; Feuisleton von beliebten Schriftsellern 2c., Handwirthschaftliche und Fondsberichte, Schiffslisten 2c.

Alle Postanstalten nehmen Bestellungen an und hitten wir um rechtseiten Etwack.

Alle Postanstalten nehmen Bestellungen an und bitten wir um rechtzeitige Aufgabe derselben, damit in der regelmäßigen Zusendung keine Unterbrechung geschieht.
Inserate finden durch die Danziger Zeitung die zweckmäßigste und weiteste Berbreitung in Ost- und Westerusen und den angerenzen der Provinzen.

Die Berlagshandlung. A. W. Kafemann. Danzig, im September 1867.

"Iteue Kromberger Zeitung

bas Organ ber entichieben liberalen Bartei ber Brovingen Pofen und Weftpreuffen labet jum Abonnement für das IV. Quartal ein.

Durch ihre entschiedene Saltung und ihre beifällig aufgenommenen Originalartikel hat Die "Neue Bromberger Zeitung" in ber furzen Zeit ihres Bestehens bereits einen bedeutenden Refertreis gewonnen,

Juserate à 1 Sgr. die Petitzeile oder deren Raum finden eine wirksame Berbreitung. Preis des Abonnements pro Quartal 1 Thir. 10 Sgr. bei allen Postämtern, in Thorn bei Herrn Oscar Guksch 1 Thir. 5 Sgr.

Die Expedition der "Renen Bromberger Zeitung," Bromberg, Danzigerftraße 486 B.

253 ste allerhöchst genehmigte Stadt-Lotterie, Saupt-Gewinn

# 90,000 Ihlr.

1 Prämie à 50,000 Thtr., 1 a 40,000 Thr., 1 à 20,000 Thr., 1 à 12,000 1 à 8000 Thr., 2 à 6000 Thr., 2 à 4800 Thr., 2 à 4000 Thr., 2 à 3200 Thr., 3 à 2400 Thr., 3 à 1600 Thr., 12 à 1200 Thr., 3 à 1600 Thr., 12 à 1200 Thr., 3 à 1600 Thr., 100 Thr. Thir., 3 à 1600 Thir., 12 à 73 à 800 Thir., 106 à 400 Thir., à 200 Thir., 100 à 80 Thir., 7816 à 40 Thir. 2c.

Biehung, den 16. Oftober d. 3.
1/1 Original Loos 2 Thir. 1/2 OriginalLoos 1 Thir. 1/4 Original Loos 1/2 Thir.
Bon obiger Lotterie bekemmt ein Se-

ber fein Orginal-Loos in Banben, find baber nicht mit Bromeffen zu vergleichen.

Umtliche mit Staatswappen verfebene Biehungeliften fo wie Geminngelber werben fofort bon uns verfandt.

Mit Rimeffen verfebene Orores merben aufe promptefte von une ausgeführt; auch fann ber Betrag von une per Bojtvorichuß entnommen werden.

Man wende fich gefälligft birect an

#### Gebruder Lillenfeld. Bank- & Wechselgeschäft. HAMBURG.

<del>यक्ष्य यद्य यद्य यद्य यद्य द्र</del>ी

Um 14. b. Dite. habe ich hier einen Wechfel über 1500 Thir. und 110 Thir. in Raffenanweis fungen verloren. Es wird vor Ankauf bes Bech fels gewarnt und erflare ich benfelben, welcher bon E. Dombrowski angenommen und bon Charlotte Dombrowski ausgestellt und gerirt ift, für ungultig; bagegen offerire ich bem ehrlichen Ginber ober bemjenigen, ber mich wieber in ben Befit biefes Bechfele und ber 110 Thir.

eine Belohnung von 60 Thir. Thorn, ben 23. September 1867. Manowski.

1 freundliche Wohnung 3. verm. Glifabethfir. 8 4.

# Uene Elbinger Anzeiger

(Bolte-Zeitung für Die Proving Preugen) erscheint auch in dem mit dem 1. Oktober 1867 begin-nenden 4. Quartal seines neunzehnten Jahrgangs täglich

mit Ausnahme der Sonn= und Festtage, und heträst der viertesightetige Abonnementspreis für Auswärtige 23 Sgr. 9 Pf.

23 Sgr. 9 Kf.

Bestellungen, die rechtzeitig erbeten werden, nehmen alle Königl. Postanstalten an.

Das Blatt wird wie bisher die neuesten Tageserzeignisse in möglichstem Umsange brungen, sowie in der "Meltlage" die Tagesfragen un leicht fasslicher Weise besprechen, anzer den Correspondenz-Artiselu aus den übrigen Städten der Provinz, enthält das Blatt Marttberichte von den größten Handelsplätzen, sowie die Berliner Getreidez und Spiritus-Preise in telegraphischen Dereischen

schein Depeschen. Wichtige Rachrichten werden wir stets telegraphisch Wichtige Rachrichten werden wir stets telegraphisch so schnell als alle anderen Zeitungen, sowie die Berichte über die Sitzungen des Albegerdnetenhauses und des Reichstages in möglichster Aussichslichkeit bringen. Seenso wird die Redaktion stie ein unterhaltendes Feuilleton stets Sorge tragen.

In dieser billigsten aller Zeitungen sinden Inserate, die mit 1 Sqr. die Corpus-Spalt-Zeile berechnet werzehen, die weitieste Berbreitung.

Bestellungen auf oben genanntes Blatt und Inserate sir diselbe nehmen an:
in Marien burg: Herr Buchhändler Bretschneider.

"Tiegenhof:

Die Expedition des Neuen Elbinger Anzeigers. Elbing, Spieringsstraße Nr. 13.

frische Tellower Rübchen A. Mazurkiewicz. bet

Bur Aufuahme neuer Schülerinnen bin ich von heute ab im Amtslocale bereit. Thorn, ben 27. September 1867.

Dr. A. Prowe, Direftor ber ftabtifchen Tochterschulen.

Gine Remife zu vermiethen Brudenftrage ver. 20.

Möbel sind Umzugehalber verfaufen, Hotel de Danzig 1 Treppe hoch.

Gine elegante braune Stute, 7jahrig, 41/2 Bell groß, mititarfremm und mit borguglichen Bangarten, ift fur ben festen Breis von 50 Frbr. zu verfaufen in Bromberg, Hoffmann's-Strafe

Ein freundlich möbl. Zimmer mit Beköstigung ist zu haben Gerechteur. 115—116 m. Gine große und eine kleine Wohnung und eine große Remiese ist sofort zu vermichen bei J. Schlesinger.

# 

Preussische Lebens- u. Garantie-Versicherungs-Actien-Gesellschaft zu Berlin.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniss, dass wir Herrn Jacob Goldschmidt in Thorn die General-Agentur unserer Gesellschaft für den Regierungsbezirk Posen und die Stadt Thorn übertragen haben.

Berlin, den 24. September 1867.

Die Betriebs-Direction der "Friedrich Wilhelm".

Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft zu Stettin.

In Nr. 150 d. Bl. vom 24. d. Mts. hat Herr Jacob Goldschmidt zu Thern ange= zeigt, daß er in Folge der Bromberger Vorfalle die Vertretung unferer Gefellschaft niederzule=

gen sich veranlaßt geseben babe.

Um Mißdeutungen zu begegnen, erklären wir hiermit, daß die Bromberger Vorfälle lediglich darin bestanden haben, daß wir dem General-Agenten zu Promberg wegen seines vertragswidrigen, die Interessen der Germania bedrohenden Verhaltens die Verwaltung der General-Agentur haben entziehen muffen

An Stelle des Herrn Jacob Goidschmidt haben wir die Haupt-Agentur unserer Gesellschaft für Thorn und Umgegend Herrn Gustav Prowe, Director des Grebitvereins zu Thorn (Breitestraße 52) übergeben. Herr Gustav Prowe ist von uns ermächtigt die Prämien für die von uns abgeschloffenen Versicherungen in Empfang zu nehmen, neue Versicherungen zu vermitteln und jede gewünschte Auskunft zu ertheilen. Stettin, den 26. September 1867.

Die Direction der Germania.

Sonntag, ben 21. b. Dt. ift von ber Brude nach dem Bahnhofe ein tapezirter Morgenschuh verloren. Gegen Ausgleich und Finderschn zu melden.

Hôtel de Danzig.

Aecht ital. Biolin-, Cello- und Guitarren-Saiten, Colophonium, Stimmgabeln bei E. F. Schwartz.

Gine Wohnung ju vermiethen Altftadt Rr. 234. Bohnungen zu verm Neuft. gr. Gerberftr. 287.

Ein möblirtes Zimmer vermiethet J. Jacoby Nr. 243.

Ein möblirtes Zimmer ift zu vermiethen Glifa-bethftrage Nr. 88.

Frost.

#### AVIS

für die Abonnenten der Thorner Zeitung.

Die bereits am Eingange dieses Blattes gefagt erscheint die nächste Nummer der Thorner
Zeitung am Dienstag den 1. Oftober. Um
nun den geehrten hiesigen Abonnenten den Bortheil zuwenden zu können, die Zeitung bereits am
Abende vor dem Tage ihrer Ausgabe zu liefern,
haben wir die Einrichtung getroffen, daß dieselbe
in 4 Depots, nämlich bei den Herren

J. G. Adolph. L. Dammann & Kordes, Benno Richter, H. Wiese Conditor

bereite von Abends 8 Uhr abgeholt werben fann,

Bir bitten bemnach bie geehrten Abonnenten ben Branumerationspreis ber Beitung mit 25 Sgr. in biefen Tagen an uns einzugahlen und bagegen bie Abonnementefarten, für bie verschiebe nen Depots ausgestellt, in Empfang zu nehmen. Allen übrigen Lesern, welche die Zeitung snicht ab-holen lassen, wird dieselbe Morgens 7½ Uhr, an dem Tage, welcher das Datum ihres Erschei-nens trägt, wie früher zugesandt.

Die Erpedition ber Thorner Zeitung.

#### Es predigen:

In der evangelifch-lutherifden Rirche. Freitag den 27. September Abends 7 Uhr Dere Baftor